# CURREND'A XXVI.

A. D. 1879.

#### L. 119.

Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reparacyj przy kościołach i plebaniach Dekanatu Pilznieńskiego.

(Ciąg dalszy do Kurendy XXIV str. 195.)

Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reparacyj w Parafii Pilzno od roku 1872 do 1878.

Ornat biały za 75 złr. 79 cnt. Ornat czerwony za 61 złr. 5 cnt. Ornat czarny za 48 złr. 89 cnt. Z jednéj sztuki płótna 3 alby haftowane, 3 humerały, 2 komże, resztę użyto na korporały, puryfikatorye i ręczniki 27 złr. Naczyńka na Oleje ś. za 6 złr. 40 cnt. Trybularz z łótką za 36 złr. Mszał żałobny za 5 złr. Mszał codzienny za 23 złr. Grób ze składek kosztował 205 złr. dołożywszy 22 złr. 55½ cnt. 2 ampułki z tacą z nowego srebra i takież kropidło za 20 złr. 55 cnt. Bursę do chorych za 10 złr. Welun za 30 złr. 38 cnt. Chorągiew czarną za 62 złr. Szafę na ornaty za 20 złr. Wyzłocenie kielicha 26 złr. 40 cnt. Umbrakulum za 22 złr. Płoty tak koło plebanii jak i na folwarku, koło dębowe, chrust i ogrodzenie za 200 złr. Szopa zrestaurowana, wszystkie słupy nowe za 100 złr. Most do folwarku za 153 złr. Pobicie stajni na folwarku po ogniu 134 złr. Po spaleniu dawnych wystawienie nowych parkanów i bramy 35 złr. Wystawienie po ogniu piwnicy 40 złr. 68 cnt. Urządzenie tymczasowego szpichlerza 47 złr. 28 cnt. — Razem 1206 złr. 97 cnt.

Pilzno dnia 20. Grudnia 1878.

PS. Restauracya kościoła i wieży z datków konkurencyi i składek do których się w kwocie 300 złr. przyczynił proboszcz, kosztuje dotąd 6981 złr. 14 cnt. w. a,

Wykaz sprawionych rzeczy do kościoła i przeprowadzonych ulepszeń w kościele, i budynkach plebańskich w Łękach dólnych od roku 1862 do 1878 włącznie.

1. Kościół R. 1863. Kościół pobito gontami z południowej strony i dano przydaszek zdołu nad fundamentem z konkurencyi 300 złr. 50 cnt. Sprawiono chorągiew załobną ze składek dobrowolnych za 30 złr. Ks. pleban sprawił 4 sukienki z czerwonej materyi dla ministrantów za 16 złr. Ks. pleban kazał wystroić organ swoim kosztem za 20 złr. — R. 1864 dano na zakrystyi nowy stolec, takowy pobito gontami, otrynkowano i

obielono całą z konkurencyi za 220 złr. Odnowiono i pomalowano na czarno katafal kosztem ks. plebana za 15 złr. Ks. pleban sprawił mszał nowy pojedyńczo oprawiony, kancyonał i agendę za 20 złr. Ornat czarny z kosztowną kolumną środkową szychową dar Stanisł. Kozła 20 złr. - R. 1865. Sprawiouo na pamiątkę ustałej cholery ze składek nowy kielich ozdobny wstylu rococo, kubek i patena śrebrne, reszta z bronzu za 100 złr. Pani Wykowska kolatorka darowała obrus haftowany podszyty kitajką czerwoną, za 15 złr. Ks. pleban sprawił 3 dywany na stopnie wielkiego ołtarza, z tych 2 kosztowniejsze za 52 złr. - R. 1866. Pani Pruszyńska druga kolatorka sprawiła baldach, haftowany biało na suknie karmazynowém i sukienke na puszke śrebrem haftowana na kitajce za 70 złr. Dwie panie ofiarowały 12 korporałów webowych z haftowanemi ozdobami za 12 złr. Ks. pleban sprawił a) ornat biały b) dwie alby haftowane c) tuwalnie jedwabną za 48 złr. R. 1867. Ewa Handrelka ofiarowała 4 lichtarze bronzowe do ołtarza Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z Wiednia sprowadzone za 26 złr. Ks. pleban sprawił z Wiednia krzyż na ołtarz z bronzu, i parę lichtarzyków z nowego srebra przed Sanctissimum, i kazał 4 lichtarze nie użyteczne cynowe przelać na nowe i ozdobne 18 złr. - R. 1868. Fabian Podraza propinator sprawił sztandar z czerwonego adamaszku z obrazem Matki Boskiej Czestochowskiej dobrego pendzla za 50 złr. Ks. pleban nabył od pewnej ubogiej pani 2 poduszki włóczką haftowane za 20 złr. Ten sam sprawił ornat fioletowy jedwabny śrebnemi kwiatami ozdobiony za 35 złr. - R. 1869. Parafianki sprowadziły z Kalwaryi a) pajak na 4 swiec b) obrus włóczką haftowany c) girlandę piękną okalającą statue N. M. P. Niepok. w ołtarzu za 20 złr. Pani pewna ofiarowała piękną taśmę paciorkową do dzwonku przy zakrystyi i bukiety do świec własnej roboty piękne z włóczki, wartości około 15 złr. - R. 1870. Panny Wanda i Adela Brzozowskie ofiarowały poduszkę ozdobną pod mszał pela haftowaną własnej roboty, i obrus haftowany, wartości około 20 złr. Ks. pleban sprawił 9 pasków włóczkowych, bursę ozdobną i 60 lamp za 22 złr. Ten sam sprawił ozdobny ornat fioletowy z kolumną szychową za 45 złr. - R. 1871. Ks. pleban sprawił mszał ozdobny czerwony wszagryn oprawiony za 302łr. Ten sam sprawił librum Natorum 2 tomy, copulationis i mortuorum 2 tomy 20 złr. Kościół pobito gontami z północnej strony i sprawiono nową sygnaturkę ozdobną blachą cynkową pokrytą, kosztem konkurencyi 400 złr. Wybudowano nową trupiarnię z drzewa i gontami pokryto za 120 złr. Ks. pleban sprawił sznury do 3 dzwonów i kazał podstęplować wieżę kościelną chwiejąca się, swoim kosztem 30 złr. - R. 1872. Na pamiątkę 50 letniego jubileuszu kapłaństwa Jego Ekscellencyi J. W. Najprz. Pastérza diecezalnego sprawiono 6 wielkich i ozdobnych lichtarzy bronzowych, ważących każdy 20 funtów na wielki ołtarz ze składek za 150 złr. - R. 1863. Za staraniem ks. Stanisława Paszyńskiego wikarego odnowiono grób Pański, przyozdobiono go figurami świętych ze składek i jego daru za 35 złr. Panna Adela Brzozowska córka kolatora, ofiarowała obrus własnéj roboty wartości 20 złr. - R. 1874. Dziewczęta parafialne złożyły się na dywanik pokrywający stopnie ołtarza bocznego N. M. P. za staraniem ks. Stanisława Paszyńskiego i 6 bukietów ozdobnych do świec za 22 złr. Tego samego roku ks. pleban sprawił kosztowny ornat czerwony z adamszku jedwab-

nego z kolumna środkowa złotem tkana i galonami złoconemi obszyte za 55 złr. - R. 1875 Sprowadzono z Wiednia ozdobny pajak na 12 świateł ze składek za staraniem ks. Stanisława Paszyńskiego wikarego wartości 140 złr. Ks. plehan sprawił albe obszyta koronkami i podszytą czerwoną materyą za 15 złr. tudzież kilnaście puryfikatoryów płóciennych i reczników za 8 złr. - R. 1876. Przerobiono cały kościół od fundamentów, t. j. podciągnięto nowe dębowe grube przyciesie, podmurowano kamieniem cały kościół, ściany wzięto w dębowe ścięgi grubemi żelaznemi śrubami, i cały kościół wyprostowano, w nawie dano 8 filarów rzniętych, których dotąd nie było, dla podtrzymywania całego gmachu dano dwie ankry żelazne grube przez cały kościół dla utrzymywania w równości ścian, nareszcie oszalowano cały kościół t. j. bito zewnątrz deskami hyblowanemi, to wszystko kosztem konkurencyi wynoszącym 3000 złr. Tego samego roku dano nową posadzkę kamienną kosztem konkurencyi w całym kościele i zakrystyi, ks. pleban dawał wikt kamieniarzom bezpłatnie 320 złr. - R. 1877. Ks. pleban sprawił ambonę ozdobną 4 Ewangielistami i figura boni Pastoris na wchodowych drzwiczkach rzeżbionymi i złoconym razem gzymsami, a cała ambona lakierowana alabastrowo, i kazał odnowić chrzcielnice nadpsutą, i odlakierować sposobem mozaikowym za 180 złr. Dziewczęta dały sprawić feretron t. j. statue Matki Boskiej pięknej rzeźby złoconą i laserowaną, a mężatki drugi feretron obrazowy i ozdobny za 150 złr. Dano drugą powałę z wierzchu kościoła, sufit ponaprawiono i płótnem wyklejono, równie jak i ściany, następnie cały kościół i zakrystyą odmalowano pojedyńczo, lecz gustownie, 4 malarzy wiktował ks. pleban przez 3 miesiące konkurencya 600 złr., ks. pleban dołożył 200 złr. - R. 1878. Wybudowano nowy babiniec, dano rynny cynkowe z południowej strony kościoła, i nad wchodem do zakrystyi kosztem konkurencyi 65 złr. 50 cnt. Wystawiono nową i okazałą wieżę, pokrytą grubą blachą cynkową, w miejsce staréj upadkiem grożącej, kosztem konkurencyi 3000 złr.

II. Budynki plebańskie. R. 1863. Ponaprawiono stajnie, takowe podstęplowano, wydylowano i dano żłoby nowe, kosztem ks. plebana 81 złr. Wybudowano nowe chlewy i kurniki kosztem ks. płebana za 84 złr. - R. 1864. Sporządzono studnie głęboką, cembrzynę dębową i dano nowe wiadro dębowe kosztem ks. plebana za 62 złr. Ogrodzono sztachetami, tyńcami i wiklna obszerne ogrody i całe obejście kosztem ks. plebana 104 złr. - R. 1865. Naprawa folwarku czyli oficyn, przestawienie kominów i kuchni kosztem ks. plebana 40 złr. - R. 1868. Przybudowano nową stajnię na konie cugowe i gościnne kosztem ks. plebana 95 złr. - R. 1869. Odbudowano stodoły obszerne i wygodne po pożarze, kosztem konkurencyi 1200 złr. - R. 1872. Pobito gontami dach na mieszkalnym domu ks. plebana, kosztem konkurencyi 150 złr. - R. 1874. Odrestaurowano folwark na nowo, gdzie się mieszczą kuchnie, spiżarnia i mieszkanie służby t. j. dano nowe przyciesie i podmurowano takowe, pobito cały dach gontem, dano nowe podłogi, powały okna, drzwi i oddrzwia, przestawiono piece i kuchnię, dano nowe rynny drewniane i drabiny kosztem ks. plebana 400 złr. - R. 1875. Dano nowe płoty sztachetowe i tynowe na około obejścia całego i ogrodów, zasadzono w ogrodach przeszło 80 szczepków owocowych kosztem ks. plebana 112 złr. - R. 1876. Oszalowano zewnątrz całą rezydencyą ks. plebana

t. j. obito ściany zewnętrzne deskami hyblowanemi kosztem ks. plebana 150 złr. — R. 1877. W rezydencyi odnowiono otrynkowanie i wymalowano ozdobnie wszystkie pokoje, okna, drzwi i oddrzwia odpokostowano kosztem ks. plebana 120 złr. — R. 1878. Dano na salonie nową posadzkę ozdobną w fryzach dębowych układaną w kostkę; tudzież rynny blaszane na około dachu, których dotąd niebyło, częścią nakładem konkurencyi 100 złr. ks. plebana 40 złr. Tego samego roku zrobiono plan i kosztorys na odbudowanie stajen na bydło, które staną na wiosnę 1879 kosztem konkurencyi 1200 złr. — Wydatki na kościół i budynki plebańskie wynoszą ogółem 13858 złr. w których się mieści datek ks. plebana w ilości 2087 złr. reszta 11771 złr. konkurencyi.

Od roku 1870 aż do roku 1879 sprawili parafianie kościoła Skrzyszowskiego łącznie z JO. Ks. Sanguszką patronem tegoż kościoła, co następuje:

Grób dla Pana Jezusa, dobrowelna składka 120 złr. Kanony na wszystkie ołtarze. dobrowolna składka 23 złr. Lichtarz dla Paschału, dobrowolna składka 5 złr. Naczyńka do chorych, dobrowolna składka 14 złr. Lichtarze ad Sanctissimum, dobrowolna składka 3 złr. Mszał nowy, dar dla kościoła po † ks. B. Wojtarowiczu 20 złr. wartości. Zasłony na okna i ołtarze, dobrowolna składka 25 złr. Dwie chorągwie odnowiono, dobrowolna składka 28 złr. 40 cnt. Ornat czerwony i dalmatyki, dobrowolna składka 50 złr. 62 cnt. 14 obrusów płótnianych na ołtarze ofiarowały parafianki 28 złr. wartości. Kapa ezerwona, dobrowolna składka 40 złr. Tuwalnia, dobrowolna składka 12 złr. Sukienka jedwabna dla Matki Boskiej, złożyły się dziewczęta 31 złr. 49 cnt. Choragiew biała jedwabna, sprawił parafianin 101 złr. 50 cnt. Odnowiono ołtarz św. Józefa, jedna osoba złożyła 110 złr. 2 kołnierzyki żałobne niebieskie dla mistrantów 4 złr. 2 poduszki na ołtarze, dobrowolna składka 10 złr. 2 choragiewki krzyżowe sprawiła jedna osoba 40 złr. Konfesyonał rzeźbiony ozdobny, dobrowolna składka 60 złr. Balasy i 3 ławki wszystko dębowe, składka dobrowolna 156 złr. Pająk, składka dobrowolna 105 złr. Krzyż na procesye ozdobny sprawił jeden parafianin 24 złr. Naczyńko do chorych, składka dobrowolna 7 złr. Pan Jezus ukrzyżowany, rzeźba drewniana, podarunek wartości 15 złr. Pan Jezus zmartwychwstały, rzeźba, podarunek wartości 24 złr. Lampiarz do kaplicy z chiń. śrebra, składka dobrowolna 20 złr. Dywan przed wielki ołtarz, składka dobrowolna 44 złr. Obrus na wielki ołtarz, dar jednéj osoby wartości 8 złr. Reparacya kościoła, zapłaciła konkurencya 1484 złr. 141/2 cut. Wybudowano kośnicę na cmentarzu konkurencya 72 złr. 53 cut. Wybudowano nowe stodoły, konkurencya 923 złr. 40 cnt. Nowa wozownia, konkurencya 84 złr. 98 cnt. Drewutnia i piwnica, konkurencya 90 złr. 85 cnt. Sprawiono szafę dla zakrystyi, składka dobrowolna 17 złr. Nowe pomieszkanie wybudowano dla wikarego z ochoty, sami parafianie 797 złr. 78 cnt. Figura kamienna Matki Boskiej na cmentarzu, jedna osoba 120 złr. Reparacya Zacheuszków, dobrowolna składka 36 złr. 20 cnt. Ornat czerwoy z Wiédnia, dobrowolna składka 35 złr. Krzyżyk do rąk z chińskiego śrebra, składka dobrowolna 12 złr. Tacka do Mszy św. metalu Brytanica 6 złr. Naczyńka na Oleje św. przy chrzcie, składka dobrowolna 9 złr. Antepedium śrebrem haftowane reczna robota, dar jednej osoby 75 złr. Monstrancya, składka debrowolna 115 złr. Puszka składka dobrowolna 40 złr. Kwiaty na świece jedna osoba kupiła 9 złr. Dwie poduszki na ołtarz, składka dobrowolna 25 złr. Trzy dzwonki do Mszy św., składka dobrowolna 5 złr. Żelazko do robienia komunikantów, składka dobrowolna 1 złr. 70 cnt. Odmalowano kościół olejno, składka dobrowolna 1138 złr. 58 cnt. Feretron stary odnowiono, składka dobrowolna 25 złr. 2 taboreciki dla asysty, składka dobrowolna 10 złr. 2 naczyńka porcelanowe na kwiaty, dar 5 złr. Bukiety na świéce jedna osoba darowała 10 złr. Firanki koronkowe na Maj Matce Boskiej, dar 5 złr. 50 cnt. Bukiety i pasek Matce Boskiej, dar 4 złr. 50 cnt. Nowa brama i fórtka, składka dobrowolna 7 złr. Różne pomniejsze naprawki w kościele przez kilka lat, składka dobrowolna 66 złr. 50 cnt. 2 krzyże (figury) przy drodze na Woli 2 gospod. wyfundowali 100 złr. Sukienka na puszkę, dar jednéj osoby 6 złr. Nowy krzyż przy drodze w Skrzyszowie wyfundował gospodarz 50 złr. Antepedium białe, dar jednéj osoby 60 złr. Figury w naroźnikach plebanii, dar 2 osób 80 złr. Krzyż na plebańskim gruncie fund. jedna osoba 15 złr. Pająk 2gi mniejszy do kościoła sprawiła jedna osoba 56 złr. Ściągacz do dzwonka, dar 5 złr. Płaszczyk Matce Boskiéj, składka dziewcząt 26 złr. 23 cnt. Sukno czerwone na ambonę srebrem haftowane, składka dobrowolna 62 złr. Kapa jedwabna biała, dar po JW. X. B. Wojtarowiczu 60 złr. Dwa wielkie zamki do drzwi kościelnych, składka dobrowolna 16 złr. Krzyż nowy przy drodze w Skrzyszowie fund. jeden gosp. 20 złr. Kapliczka z połud. strony z babieńca przerobiona fundowała jedna osoba 58 złr. 20 cnt. Obraz nowy św. Józefa do ołtarza w kaplicy, składka dobrowolna 40 złr. Oprawa żelazna do dzwonka przy zakrystyi, składka dobrowolna 5 złr. Chór nowy, konkurencya 100 złr. Odnowiono organ, konkurencya 40 złr. Aparata po X. Biskupie Wojtarowiczu wartości 349 złr. 60 cnt. Antepedium fioletowe, dar jednéj osoby 12 złr. Stale przed wielkim ołtarzem JO. X. Sanguszko Eust. wartości 160 złr. Ornat biały, składka dobrowolna 30 złr. Ornat czarny, składka dobrowolna 40 złr. Lampiarz przed Sanctissimum, dar jednéj osoby 140 złr. Restauracya wielkiego ołtarza, składka dobrowolna 38 złr. Plebania nowa murowana, konkurencya 8523 złr. 6 cnt. Ławki w kościele pod chórem, składka dobrowolna 146 złr. 60 cnt. Płoty w około budynków plebańskich, konkurencya 373 złr. 57 1/2 cnt. Odnowienie wielkiego ołtarza, składka dobrowolna 650 złr. Odnowiono ambonę, składka dobrowolna 46 złr. Odbudowano zakrystyą, składka dobrowolna 150 złr. Wybudowano nową studnie konkurencya 80 złr. Suma 17.858 złr. 63 1/2 centa.

Wykaz przedmiotów sprawionych do kościoła i inwentarza plebańskiego w parafii Szynwald od roku 1872 do 1878 włącznie.

W r. 1872. Ze składek dobrowolnych: Odzłocenie kielicha w ogniu 7 złr. Trzy kanonki na wielki ołtarz w złoconych ramach 17 złr. 8 cnt. Czterdzieści białych płóciennych palek z koronkami 4 złr. 90 cnt. Trzy ramy ze szkłem a) pro altare privilegiatum b) Elenchus sacerdotum c) tabella obligationum fundatorum 3 złr. Dwie tace alpaca pod ampułki 1 złr. 20 cnt. Kosztem ks. plebana: Poprawa dachów 2 złr. Drzwi do ganku z okienkiem i futryną 21 złr. 50 cnt. Naprawa pieców, komina w kuchni i wyłożenie piecowe w state w komina w kuchni i wyłożenie piecowe state w state

wnicy cegłą 7 złr. Dzwonek do kuchni z przyrządem 4 złr. 50 cnt. Naprawa płotów plebańskich i bramy podwórza 3 złr. Chlewy trzy na trzodę 15 złr. Naprawa studni i okucia 5 złr. 75 cnt. Okna dwa do strychu i przedział z desek na strychu 7 złr. 10 cnt. Kosztem konkurencyi: Kanał w piwnicy, aby wodę odprowadzić 30 złr. Razem wynosi koszt konkurencyi 30 złr., koszt ks. plebana 65 złr., 85 cnt. koszt składek dobrowolnych 33 złr. 18 cnt.

W r. 1873. Ze składek dobrowolnych: Odnowienie ołtarza Matki Boskiej Szkaplerznéj 82 złr. 90 cnt. Naprawa balasek, lichtarzy, skrzyni dębowéj na światło 2 złr. 20 cnt. Naprawienie turybularza, łódki i blaszki na bukiety do świéc 1 złr. 25 cnt. Bukiety do świec i 6 świec na ołtarz Matki Boskiej 9 złr. 4 cnt. Bursa, naczynie do zaopatrywania chorych i vade meum 15 złr. 40 cnt. Kosztem ks. plebana: Cztery obrusy na ołtarz, cztery kołnierzyki dla ministrantów 7 złr. 20 cnt. Kosztem konkurencyi: Naprawa 40 ornatów i 6 kap kościelnych 62 złr. 82 cnt. Ze składek dobrowolnych: Szczęch Jan i Teresa darowali obrus lniany 1 złr. Usarz Wiktorya obrus lniany 1 złr. Jan Brudny obrus miany 1 złr. 20 cnt. Klara Iwan gospodyni, obrus lniany 1 złr. Zofia Stańczyk żona zagrodnika, obrus lniany 1 złr. Józefa Kłusek żona gospodarza, obrus muślinowy 1 złr. 50 cnt. Niewiadoma osoba 2 świec funtowych przed ołtarz Matki Boskiej 1 złr. 20 cnt. Kosztem ks. plebana: Sprawiono obrus lniany na boczny ołtarz 1 złr, 50 cnt. Ze składek dobrowolnych: Wna Pani Wilhelmina Schütz zona dyrektora szkół wydziałowych w Tarnowie. 6 bukietów na świece wartości 6 złr. Kosztem ks. plebana: Liber Confirmatorum 2 złr. Liber Examinis Sponsorum 2 złr. Liber Mortuorum 2 złr. Liber membrorum SS. Scapularis B. M. V. de monte Carmeli 1 złr. 20 cnt. Liber membrorum Consotiationis SS. Rosarii vivi B. M. V. 1 złr. 20 cnt. Kosztem konkurencyi: Przerobienie schodów przed gankiem i wmurowanie takowych 22 złr. 10 cnt. Rynny blaszane dachowe przy plebanii 33 złr. 55 cnt. Dranki przed gankiem, drzwi frontowe i do piwnicy 28 złr. 78 cnt. Kosztem ks. plebana: Przerobienie pieców w plebanii i tynkowanie ścian 26 złr. 95 cnt. Nowa dźwignia do studni z okuciem 6 złr. 20 cnt. Przedsionek do kuchni 40 złr. 80 cnt. Przekop rzeki na pastwisku plebańskiem 13 złr. Poprawa dachów na stodole, spichrzu i stajniach 3 złr. 80 cnt. Poprawa płotów koło ogrodu 4 złr. 20 cnt. Razem wy. nosi koszt konkurencyi 147 złr. 25 cnt., koszt ks. plebana 112 złr. 5 cnt., koszt składek dobrowolnych 124 złr. 69 cnt.

W r. 1874. Kosztem ks. plebana: Zlutowanie 6 lichtarzy cynowych i 6 podstawek blaszanych 2 złr. 50 cnt. Moul batist na okrycie monstrancyi w grobie 1 złr. 5 cnt. Kwiatki do świec 3 złr. 26 cnt. Lamp szklannych 60 sztuk 2 złr. 60 cnt. Podkładka z niebieskiej flancli do cyborium 2 złr. 10 cnt. Ze składek dobrowolnych: Fr. Szczęch, Kat. Niemiec, Małg. Boruch, Maciej Iwan, Jan Golus, Gaweł Urban i Tomasz Niemiec, świece na ołtarz M. Boskiej 7 złr. Wna Pani Ksawera Wodczyńska, 4 świec z kwiatami na ołtarz św. Zofii 6 złr. Wna Pani H. T. z Tarnowa, 6 kwiatków do świec 5 złr. Brygida Kopacz włościanka, obrus na ołtarz 1 złr. Agata Machota włościanka obrus na ołtarz 1 złr. Elżbieta Kołodziej panna, obrus na ołtarz 1 złr. Kosztem ks. plebana: Nowa

podłoga w kancelaryi parafialnéj 17 złr. 23 cnt. Dwie rynny drewniane dachowe nad kuchnią 4 złr. 10 cnt. Kosztem konkurencyi: Malowanie pokoi, pokostowanie oddrzwi i okien 181 złr. 36 cnt. Nowy piec piekarski, angielska kuchnia i komin 61 złr. 60 cnt. Restauracya organów, przerobienie miechów 201 złr. 30 cnt. Nowe stajnie, wozówka i drewutnia 1472 złr. 89 cnt. Razem wynosi koszt konkurencyi 1917 złr. 15 cnt., koszt ks. plebana 32 złr. 84 cnt., koszt składek dobrowolnych 21 złr.

W r. 1875. Ze składek dobrowolnych: Tomasz Krakowski, 4 świece i sznur do zasuwy ołtarza 70 cnt. Wna Pani E. F. dwa gazony z kwiatami na wielki ołtarz 5 złr-Grób pański na wielki piątek za 109 złr. 56 cnt. na to: a) Wny Władysław Wodczyński, 12 desek wartości 12 złr. b) Proboszcz Ignacy Górski 6 złr. 50 cnt. c) składka po kościele 103 złr. 6 cnt. Zofia Smoleń żona zagrodnika, sprawiła tuwalnię do Sanctissimum 8 złr. a ks. proboszcz dołożył 60 cnt, Wna Wilhelmina Schütz 2 świec 1 złr. 20 cnt. Anna Kopacz komornica, 3 obrusy na ołtarz 3 złr. Wny Bronisław Koza nauczyciel szkoły etatowej, 4 świec 2 złr. 40 cnt. Marya Czarnik włościanka obrus na ołtarz 1 złr. Agnieszka Robak, obrus lniany 1 złr. Przewielebny Jan Tryba, sekretarz Biskupa Wojtarowicza, mszał 10 złr. a ks. pleban dał takowy oprawić 3 złr. Maciej Iwan zagrodnik, sprawił 2 ceratowe nakrycia na ołtarz 5 złr. 60 cnt., dzwonek ofiarny z zamkiem 3 złr. 85 cnt. Kosztem ks. plebana. Odnowienie 8 lichtarzy drewnianych i pomalowanie ściany 3 złr. Korporałów gumowych 6 sztuk 6 złr. Kosztem konkurencyi. Stodoła 728 złr. 64 cnt. Kosztem ks. plebana. Koryto do pojenia bydła i brama podwórza 10 złr. 50 cnt. Most do cmentarza i drabiny do dachów 3 złr. 40 cnt. Szczepy śliw, jabłoni. agrestu i porzyczek 20 złr. 50 cnt. Razem wynosi koszt konkurencyi 728 złr. 64 cnt. koszt ks. plebana 53 złr. 50 cnt., koszt ze składek dobrowolnych 151 złr. 93 ct.

W r. 1876. Ze składek dobrowolnych. Laska Agata wdowa, darowała obrus na ołtarz 1 złr. Agata Antosz, obrus na ołtarz 1 złr. Katarzyna Miech, obrus na ołtarz 1 złr. Józef Kopacz włościanin, 6 lichtarzy na ołtarz 80 złr. Kosztem ks. plebana. Zasłony na okna z czarnego kitaju 6 złr. 95 cnt. Lamp szklannych 60 sztuk 2 złr. 40 cnt. Naprawa balasek i łódki kościelnej 4 złr. 45 cnt. Kwiaty na monstrancyę, kupiła Marya Plebanek 50 cnt. Ze składek dobrowolnych. Obraz Serca Jezusa, sprawiły róże męskie 50 złr. Feretron przedstawiający Serce Jezusa i Serce Maryi, sprawiły róże żeńskie 80 złr. Kosztem konkurencyi. Kruchta nowa i podciągnięcie przyciesi dębowej pod kościół 191 złr. 32 cnt. Kosztem ks. plebana. Spiechrz z wozówką gontem kryty z podmurowaniem 173 złr. 90 cnt. Płot przed pokojami 26 złr. Plantowanie podwórza i wysypanie drogi szutrem 8 złr. 20 cnt. Razem wynosi koszt konkurencyi 191 złr. 32 cnt., koszt ks. plebana 222 złr. 40 cnt., koszt składek dobrowolnych 221 złr. 42 cnt.

W r. 1877. Ze składek dobrowolnych. Zofia Kopacz włościanka, obrus lniany na ołtarz 1 złr. Regina Szadko panna, obrus lniany na ołtarz 1 złr. Marya Czarnik włościanka, obrus lniany na ołtarz 1 złr. Wna Panna Zofia Wodczyńska, 2 kwiaty robione 5 złr. Hipolit Kopacz gospodarz, 2 obrusy lniane 2 złr. Agata Siemek włościanka, 6 sztuk świec przed ołtarz P. Jezusa 6 złr. Wny Pan Wodczyński odnowił krucyfix na procesye 6 złr.

Maciéj Żelazny, sprawił kapę białego koloru 41 złr. Kosztem ks. plebana. Kielich i patene odzłocono 10 złr. Ze składek dobrowolnych. Lampiarz odśrebrzono 17 złr. Gebica Jan gospodarz, zakupił w Wiedniu pajak szklanny 100 złr. Dziewczęta sprawiły kwiatki na ołtarz M. Boskiej 2 złr. 50 cnt. Kosztem ks. plebana. 2 kołnierzyki czarnego koloru dla ministrantów z tyflu 4 złr. Rzemień do dzwonka w sygnaturce 2 złr. Przebudowano spiżarkę i wprawiono kratę żelazną w oknie 20 złr. Zasadzono las sosnowy, świerkowy i olchowy oraz wikla 15 złr. Reparacya drogi do gruntu plebańskiego oraz mosty 9 złr. Wybrano kanał dla odpływu gnojówki 8 złr. 90 cnt. Naprawa płotów, zasadzenie drzew koło budynków plebańskich 7 złr. 10 cnt. Razem wynosi koszt ks. plebana 71 złr. koszt ze składek dobrowolnych 182 złr. 50 cnt.

W r. 1878. Ze składek dobrowolnych: Pomalowano przedsionek kościoła czyli kruchte 10 złr. Lakierowano mense i stopnie wielkiego ołtarza 2 złr. Sprawiono do kruchty dwa obrazy ze złoconemi ramami 10 złr. Czarnik Urszula obrus lniany i wstawki do obrusów 3 złr. Marya Koczur obrus lniany 1 złr. Elżbieta Kłusek obrus lniany 1 złr. Kosztem ks. plebana. Obsadzono drogę plebańską w Dębczaku 7 złr. 80 cnt. Nowe wiadro do studni z okuciem 1 złr. 30 cnt. Zasadzono w ogrodzie drzewka owocowe i płoty naprawiono 20 złr. - Razem wynosi koszt ks. plebana 29 złr. 10 cnt., koszt ze składek dobrowolnych 27 złr.

U w a g a. O płoty i reparacyą plebanii toczy się z gminą proces, który w krótce na niekorzyść gminy ukończony bedzie.

Szynwałd dnia 20. września 1878.

Ogółem: konkurencya wydała 3014 złr. 36 cnt. w. a. Pleban 586 złr. 74 cnt. w. a. a składki dobrowolne 761 złr. 32 cnt. w. a. czyli razem 4362 złr. 42 cnt. w. a.

#### L. 5468.

### Prośby telegraficzne o dyspensę od zapowiedzi uwzględniane nie będa.

Wkradło się nadużycie, że strony zabierające się do stanu małżeńskiego, telegrafem upraszają o dyspenzę od jednéj a czasem i od dwóch zapowiedzi. Ponieważ taka dyspenza w takich tylko udziela się wypadkach, o których ważności Urząd parafialny poświadcza, przeto wzywamy WW. Duchowieństwo, ażeby od podobnych prośb odradzało z wyraźnym dodatkiem, że skutku nie odniosą. Jedynie w nagłych i przez dusz pasterza potwierdzonych wypadkach zezwalamy na taką prośbę w drodze telegraficznej. Niniejsze rozporządzenie należy z ambon ogłosić.

Nadomiar nadmienia się, że telegraf ani dokumentu wiarogodnego nie stanowi, ani też potrzebnych do dyspenzy przyczyn kanonicznych dostatecznie wyłuszczyć nie jest w stanie.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 14. listopada 1879.

## JOSEPHUS ALOJSIUS, E Consistorio Episcopali, Tarnoviae, die 29. Novembris 1879.

Episcopus Tarnoviensis.